## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 171. Freitag, den 18. Juli 1834.

Ungekommene gremden vom 16. Juli.

Die frn. Rauft. Lange und herrmann aus Inin, I. in Do. 23 Ballifchei; Sr. Guteb. v. Weffereff aus Berlin, Sr. Guteb. Gutorgoneff aus Grag, Fran Guteb. b. Lubowietta aus Kobylnif, I. in No. 243 Bredlauerftr.; Fr. Gnteb. v. Mycielsta aus Biectowice, Gr. Guteb. Micarre aus Czacz, I. in Mo. 251 Breelauerftr.; for, Guteb. v. Zafrzeweft aus Rudnicg, 1. in Ro. 394 Gerberftr.; Sr. Landrath v. Grevenit aus Brefchen, Sr. Bezirkswont Bufierelli aus Braufgfowo, I. in Ro. 384 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Gforzeweff aus Nefla, I. in No. 99 halbdorf; Sr. Probst Grabowell aus Jaraczewo, I. in No. 391 Gerberftr.; Sr. Lehrer Gregor aus Dftromo, I. in Ro. 136 Bill, Str.; Br. Pachter Lewans bowefi aus Dalemo, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Pachter Dzierzanowefi aus RI.-Guttowy, Sr. Erbherr Mialtoweli aus Czachorowo, 1. in Ro. 154 Buttelfir.; Sr. Kaufm. Korp aus Magbeburg, f. in Do. r St. Martin; Br. Kaufm. Leby aus Inowraclaw, Sr. Kaufin. Jacoby aus Bromberg, 1. in No. 124 Magazinfir.; Sr. Raufm. Samuel aus Dbrando, Sr. Raufm. Horwig aus Samter, gr. 2Bundargt Bawadzfi aus Dbornif, I. in No. 20 St. Albert; fr. Lieut. v. Lanken aus Bialakot, Sr. Amtin. Bohmer aus Lewice, Sr. Guteb. v. Suchodolefi und Sr. Bont Bogu-Blawefi aus Samter, I. in Do. 95 St. Albert; Sr. Pachter v. Lastowefi aus Murgynowo, Fr. Guteb. v. Kotarefa und Fr. v. Wolska aus Staw, f. in No. 168 Wafferfir.; Sr. Pachter Buffe aus Grufgegyn, I, in Ro. 165 Wilhelmsfiraffe.

Bonigling Prease Langericht. Redt Prusking d Zieneranski

in Arbeir Glegor dur Davido, Rin Mo, 138 aban, Sic. His Aren Arran

Boittalcitation. Die unbefanne ten Erben ber am 5. Juli 1820 gu Dbra Bomfter Rreifes, verftorbenen Bittme Anna b. Goffpusta und beren Erben ober nachfte Bermandte werden bierburch auf= geforbert, in bem auf ben 6. Februar 1835 bor bem herrn Landgerichte-Rath v. Foreftier in unferm Gerichte = Lofale anberaumten Termine entweder perfon= lich ober burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen beim Mangel ber Befanntichaft bie hiefigen Juftig = Com= miffarien Mallow, Wolny und Roftel in Borfchlag gebracht werben, gu er= scheinen, und fich als solche gehörig zu legitimiren, wibrigenfalls ber aus 426 Rtblr. bestehenbe Rachlaß als herren= lofes Gut bem Fistus anbeim fallen wird.

Meferit, ben 10. Marg 1834.

citizen Cin No. 394 (Preschi

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie dnia 5. Lipca 1820. r. w wsi Obrze, powiecie Babimostkim, zmarléy wdowy Anny Gostyńskiev. i tychże sukcessorowie lub naybliżsi krewni wzywaią się ninieyszem, ażeby sie w terminie na dzień 6. Lutego 1835. r. przed Ur. Forestier Sedzia Ziemiańskim w izbie naszey sądowey naznaczonym osobiście lub przez prawnie dożwolonych pełnomocników, na których im w przypadku nieznajomości Ur. Mallow, Wolnego i Roestla Kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawili i należycie się wykazali, inaczéy pozostałość z Talarów 426 się składaiąca, iako właściciela nie maiąca Fiskusowi przypadnie.

Miedzyrzecz, d. 10. Marca 1834. Sonigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

1,62 Sup Hacindario Bearle no. '; modela a ac

2) Bekanntmachung. Die Eva, geborne Chlebowska, verebelichte Bimny= fowal bat bei ihrer erlangten Gropjahrig= feit Die eheliche Gutergemeinschaft mit ihrem Chemanne, bem Tagearbeiter 3|= muntowal zu Schmiegel in ber gerichtlis chen Berhandlung vom 10. b. M. ausgeschloffen. Dies wird hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht.

Frauftadt, den 12. Juni 1834.

Roniglich Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Obwieszczenie. Ewa z Chlebowskich zamężna Zimnykowal osiagną. wszy pełnoletność, wyłączyła w protokule sadowym zdnia 10. t. m. zmę. żem swoim wyrobnikiem Mikolajem Zimnykowalem w Szmiglu wspólność maiatku, co sie do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Wschowa, d. 12. Gzerwca 1834.

3) Subhastationspatent. Das im Schildbergichen Kreise belegene adlie die Gut Kochlow, welches auf 32,217 Rthlr. 23 Sgr. 8\frac{3}{4} Pf. abgeschätzt worsben, soll auf ben Antrag eines Glaubisgers, an den Meistbietenden verkauft werben.

Bur Subhaftation ift ein Termin auf ben 20. December b. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts-Rath Strempel in unserem Infruktionszimmer angesetzt. Kauflustige werden bazu vorzgeladen, mit dem Erbsfnen, daß die Tare, der neuste Hypothekenschein, und die Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können. Bon dem gedachten Termine werden hiermit auch in Kenntniß gesetzt:

a) ber Eigenthumer bes Guts, Carl Berboni bi Spofetti,

b) die Martha, verehelichte Hauptmann v. Kolczycka, für die auf dem Gute 4,000 Athle. eingetragen sind.

Rrotofchin, ben 9. Juni 1834. Ronigk, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Kochlów w powiecie Szildbergskim (Ostrzeszowskim), które na 32,217 Tal. 23 sgr. 83 fen. ocenione zostały, na wniosek iednego wierzyciela, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Końcem subhastacyi termin na dzień 20. Grudniar, b. o godzinie 10. zrana przed W. Sędzią Strempel w izbie naszév instrukcyjnév wyznaczonym został. Chęć kupna maiących do terminu tego zapozywamy, z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydz mogą. O terminie takowym zawiadomiaią się oraz:

a) Ur. Karól Zerboni di Spozetti, właściciel dóbr tychże,

b) Ur. Marta, zamężna Kolczycka Kapitanowa, dla któréy 4,000 Tal. na dobrach tych są intabulowane.

Krotoszyn, d. 9. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Bekanntmachung. Der Herr Johann Heinrich Zerpanowis und bessen Berlobte, die Frau Rosina, verwittwete Fischbach haben vermbge bes am 19. b. Mts. vor uns errichteten Vertrags vor Eingehung ihrer Ehe die Gemelnschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur diffentslichen Kenutniß gebracht wird.

Polen, ben 20. Juni 1834.

Obwieszczenie. JP. Jan Henryk Zerpanowicz i narzeczona iego Rozalia owdowiała Fischbach na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 19. Czerwca r. b. przed nami zawartego, wyłączyli pomiędzy sobą wspólność maiątku i dorobku w przyszlem swem małżeństwie, co się ninieyszem do publiczney podaże wiadomości.

Poznań, dnia 20. Gzerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. Inftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Verkause der, zu dem Gottsried Schattesschen Nachlasse gehörigen, zu Sierakowo Kröbener Kreise unter No. 59. belegenen Freihäuslerstelle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 499 Athlr. abgeschäft worden, einen Termin im Wege der nothewendigen Subhassation, auf den 18. September e. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Locale anderaumt, zu welchem wir die besitzschigen Käuser hiermit einladen.

Jugleich werden die unten benannten Intereffenten unter der Verwarnung biermit vorgeladen, daß die Ausbleibenzden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Grundstück wurden prakludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden.

Die Tare fann gu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingeschen werben.

Rawicz, ben 15. Mai 1834. | Konigl. Preuß. Friedensgericht.

6) Zekanntmachung. Der Kürschner Cheim Peisak in Naket und die Ernestine Waer, Techter bes Gastwirths Baer Moses in Birsit, haben durch eine bet uns abgegebene Erklärung die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes in der von ihnen einzugehenden She ausgeschlossen, welches hierdurch bekannt ges macht wird.

Lobfens, ben 5. Juli 1834. Rouigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin drogą koniecznéy sprzedaży gospodarstwa, do pozostałości niegdy Cottfrieda Schatte przynależącego, w Sierakowie powiatu Krobskiego pod liczbą 59. położonego wraz przyległościami, które sądownie na 409 Taletaxowane zostało, na dzień 18 go Września r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę izdolność do kupna maiących kupców ninieyszym wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych pretendentów, z tem ostrzeżeniem; że nie stawaiący zmianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowany, i wieczne im z tego względu milczenie kazaném będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 15. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Starozakonny kusznierz Cheim Peisak w Nakle zamieszkały, i Ernestina Baer, córka gościnnego Baer Moyżesz w Wyrzysku, wyłączyli między sobą, przez deklaracyą w Sądzie naszym złożoną, w małżeństwie przyszlem wspólność maiątku i doroku, co ninieyszem do publiczney podaje się wiadomości.

Lobženica, dnia 5 Lipca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. onter No. 873 hieselbst auf der Badersgasse belegene, 2 Etagen hohe Wohnhans, welches gerichtlich auf 535 Athlr. 10 Sgr. tarirt worden ist, und wovon die Lare und der neueste Hypothesenschein bei und eingesehen werden kann, soll im Wege der nothwendigen Subhasiation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 1. September c. Morgens 10 Uhr in unserm Gerichtslokal hieselbst angesetzt, welcher Termin besitzsschaft wird.

Liffa, den 1. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Patent subhastacyjny. Dom mieszkalny o dwóch piętrach pod Nr. m. 873. w tuteyszem mieście na cyrulskiej ulicy położony, podług sądowej taxy na 535 Tal. to sgr. oceniony, która iakoli też naynowszy attest hypoteczny u nas przeyrzane bydź mogą, w drodze koniecznej subhastacyj publicznie naywięcej daiącemu sprzedany bydź ma, do czego termin licytacyjny na dzień 1. Września r. b. zrana o 10. godzinie w lokalu naszym sądowym wyznaczony został, o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Leszno, dnia 1. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Pokojn.

8) Zekanntmachung. Als muthe benklich gestohlen, wurden dem ehemaligen Unterosizier, nachmaligen Jäger Carl Jordan aus Schbnewiß, Falkenberger Kreises im Regierungsbezirk Oppeln gebürtig, zu Samocin am 7. Februar d. J. nachstehende Gegenstände, über beren rechtmäßigen Erwerb sich berselbe genügend auszuweisen nicht im Stande ist, abgenommen:

1) Ein filberner Leuchterfuß, an bessem unterstem Rande eine Weinlaubguire fande, eine selberne Leuchtertulle, wahrscheinlich zu dem vordeschries benen Fuße gehörig, welche aus 3 Theilen besteht, a) der Tülle selbst, welche trichterforung, sonst aber ganz glatt gearbeitet ist; b) einem diereckig hoblem Untersaße mit ere

Obwieszczenie. Byłemu podoficerowi późnieyszemu strzelcowi Karólowi Jordan z Synowic powiatu Niemodlinskiego (Falkenberg) w departamencie Opolińskim rodem będącecemu, odebrane zostały dnia 7. Lutego r. b. w Samocinie następuiące zapewne skradzione przedmioty, których prawnego nabycia dostatecznie udowodnić nie mógł:

1) Srebrna postawka od lichtarza, na którego brzegu spodnim girlanda winogron się znayduie, srebrną tuleykę od lichtarza zapewne do powyższey podstawki należąca, która się ztrzech części składa: a) z saméy tuleyki ksztaltu leykowego zresztą zupełnie glatkiey, b) z czworogra-

habener Arbeit, welche an die Tulle gesteckt, und c) baselbst mittelst einer radformigen Mutter befestigt wird.

Das Mittelsinck zu diesem Untersatze und ber Tulle scheint mit Gewalt von dem erstern getrennt zu seyn, und hat sich unter ben, dem Berdachtigen abgenommenen Sachen, nicht vorgefunden.

2) Ein schwarzer bereits getragener feiner Tuchüberrock, mit einer Reihe übersponnener Knöpfe, blau seidenem Futter in den Schößen
und dem Leibe, wogegen die Aermel und Brusttasche mit einem graublauen, die hintere beiden Taschen
aber mit einem schwarzen Kittai
versehen sind.

Die etwanigen Eigenthumer vorgenannter Sachen, so wie jedermanniglich, ber und über die Art ber Entwendung berselben nahere Auskunft zu geben im Stande ist, werden hiermit aufgefordert, ihre desfallsigen Eigenthumsansprüche, oder sonstige nahere Kenntnis, des waheren Sachverhaltnisses, bei und spatestens binnen 4 Wochen anzumelden, widrizgenfalls erstere zu erwarten haben, daß diese Gegenstände zur Deckung der dem 2c. Jordan verabreichten Alimente verskauft werden.

Roften werben hierdurch unter feinen Umffanden verurfacht.

Roronowo, ben 3. Juli 1834. Konigl, Preuß, Inquisitoriat.

schie gereiog, o) a camorogra-

niastéy wydrążonéy podstawki wzniosłéy roboty, która zahaczona do tuleykii c) tamże przymocowana iest okrągią śrubką.

Środek teyże podstawki i tuleyki zdaie się bydź gwaltem od niéy odięty i pomiędzy rzeczami podeyrzanemu odebranemi; nie znaydował się.

2) Czarny iuż noszony surdut z cieńkiego sukna z iedném rzędem gózików smuklerskich, podszewką granatową iedwabuą pod połami i wpas, u którego zaś podszewka w rękawach i kieszeń na piersiach z szarego, tylne zaś kieszenie z czarnego są kitaju.

Właścicieli rzeczy tych i każdego w szczególności, ktoby nam o sposobie skradzenia takowych bliższą udzielić mógł wiadomość, wzywamy ninieyszem aby swe prawo właności lub bliższą wiadomość istotnego położenia rzeczy naydaley w czterech tygodniach zameldować, przeciwnym bowiem razie, pierwsi spodziewać się mogą, że te rzeczy na zaspokoienie alimentów Jordanowi wydane, sprzedane zostaną.

Koszta ztąd żadne nie wynikną.

Koronowo, dnia 3. Lipca 1834.

Król Pruski Inkwizytoryat.

or carried topical linerance

gang gente grarbeitet fie b) (mem

2) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Sibnigl. Friedensgerichts bie= felbft werde ich am 14. August b. 3. bes Bormittags um 8 Uhr bier in Bon= growiec, 2 Rube, 5 Ferfen und 1 Dal= lachpferd, gegen gleich baare Bezahlung meiftbictenb verfaufen.

Wongrowiec, ben 15. Juni 1834.

Doerr,

Friedensgerichts Regiffratur, Uffiftent.

Obwieszczenie. Z polecenia Kró. lewskiego Sądu Pokoju tuteyszego bede w dniu 14. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. tu w Wagrowcu, dwie krowy, pięć iałowic i iednego konia wałacha, za gotową zaraz zaplata drogą licytacyi sprzedawał.

Wagrowiec, d. 15. Czerwca 1834.

Doerr, C.

Assystent Registr. Sadu Pokoju.

10) Bekanntmachung. 3m Termine ben 28. Juli, Morgens 8 Uhr, werbe ich in ber Stadt Wirfit 75 Ctr. Molle, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenden offentlich verfaufen, wels des ich hiermit gur Renntniß des Publifums bringe. liebern verlleinert fat.

Lobsens, ben 10. Juli 1834, podaie.

Obwieszczenie. W terminie dnia 28. Lipcar. b. o godzinie 8. przed poludniem, będą sprzedawał w mieście Wyrzysku 7 centnarów wełny od owiec polepszonych, przez publiczna licytacyą naywięcey daiące. mu, za gotową zaraz zapłatę, co ninieyszém do publiczny wiadomości

Lobzenica, dnia 10. Lipca 1834.

many management of the later than th

enide anie Spindspinds in Eltester, Registratur, Mifisteut, Assystent Registratury.

Aufforderung. Die Inhaber ber Stadt = Obligationen Do. 448. über 100 Rthir., Mo. 632, über 50 Athir., No. 678. über 50 Athir. und No. 1292. uber 25 Rthlr. werden mit hinweisung auf die Befanntmachung vom 2. Diefes Monats nochmale gur Empfangnahme bes Gelbes aufgefordert,

Pofen, den 16. Juli 1834. Die Gtabt=Schulben. Tilgunge, Commiffion. Die neueste Rumfabrikation. Durch eine neuerfundene Methode wird aus wohlfeilen, überall zu habenden Substanzen ein reiner, klarer und haltbarer Rum gewonnen, der dem Jamaika-Rum an Gute bollkommen gleich komm't und der zu jeder beliedigen Starke angefertigt werden kann. Für die vollständige Mitteilung dieses Recepts werden 3 Athle. Honorar entrichtet und Veskellungen mit Beisügung des Honorars franco erbeten. Berlin, den 10. Juli 1834.

August Schmogerow, Fischerftraße Do. 22.

Die neueste Schnell Ligge Sabrikation. Durch eine neu erfundene Methode wird aus wohlfeilen, überall zu habenden Substanzen ein reiner, klarer und haltbarer Weinessig gewonnen, der dem franzbsischen Weinessig vollkommen gleich kommt und zu jeder beliedigen Stärke angefertigt werden kann. Dieser Weinessig wird schon gleich ganz klar aus dem Apparat gezogen und darf niemals geklärt werden. Für die vollständige Mittheilung dieses Necepts werden 3 Athle. Honorar entrichtet und Bestellungen mit Beifügung des Honorars franco erbeten.

Sch bitte aber, mich nicht mit meinem minorennen Cohn Leppold Schmosgerom zu verwechseln, ber, was er von der Effigfabrifation verfteht, mir gu versbanten, mich aber bafür in offentlichen Blattern verkleinert hat.

Berlin, den 10. Juli 1834.

Muguft Schmogerow, Fifcherffrage Do. 22.

- 14) Bon bem beliebten Ronigsberger Bier-Zwiebad habe ich fo eben erhalten, und offerire folde zu 4 Pf. bas Ctud. Schlarbaum II., Graben No. 35.
- 15) Reue holl. heringe zum billigen Preise empfielt 3. Berberber.
- 16) Aechten turk. Labak in 4 Sorten à 12, 9, 8 und 6 Fl. bei 3. Träger, in Posen.
- 17) Sonnabend ben 19. b. Mts. Garten-Concert. Unfang 5 Uhr Nachmittag. Die Cafino = Direction.